## Nro. 15.

## Posener Intelligenz : Blatt.

## Donnerstag den 17. Sanuar 1833.

Angekommene Frembe vom 15. Januar 1833.

Sr. Graf v. Blankenfee aus Filebne, Br. Juftig-Commiff. Debet aus Grat, I in Ro. 99 Bilbe; Sr. Kaufmann Rader aus Berlin, Sr. Kaufm. Behrend aus Magbeburg, Sr. Kaufm. Bolfers aus Glogau, Sr. Guteb. v. Matoweff aus Ry= bowo, Br Guteb, v. Awileda aus Morownica, I. in No. 1 St. Martin; Br. Probit v. Cfrandleweft aus Dbrowice, Gr. Probit nowicht aus Bialcann, Gr. Guteb. Balcerowicz aus Myfgft, Gr. Guteb. Ploncyneft, Gr. Guteb. Peiler aus Samter, Sr. Lehrer Gul aus Gronowfo, I, in Do. 391 Gerberftrage: Br. Dachter Gerebynelli aus Legyt, Sr. Guteb. Ropegoneti aus Grubgewo, Sr. Guteb. Jaraczewski aus Jaraczewo, Sr. Guteb. Trapezoneki aus Grzybowo, Sr. Guteb. Rembomefi aus Manfervo, I. in Do. 394 Gerberftrage; fr. Defonom Lenarto= wick and Mielefton, I. in No. 26 Ballifchei; Br. Poft-Erpevient Effer aus Rwiecifgewo, Sr. Apotheter Caepari aus Mogilno, Sr. Burgermeifter Ralinoweffi aus Pogorzela, I. in No. 33 Wallifchei; Gr. Guteb. Goftomefi aus Checice, Die Grn. Sandeleleute Spandan, Rastel, Gutte und Mofes aus Ryczymol, Sr. Raufmann Mich aus Krotofdin, I, in Do. 350 Jubenftrage; Gr. Guteb. v. Bronifowefi aus Rufgon, Gr. Pachter v. Bronifowefi aus Pogarowo, Sr. Guteb. v. Rurbeleborif aus Gulechwis, Sr. Lieutenant a. D. v. Saga aus Lewig, I. in Do. 251 Bres lauerstraße; Frau Guteb. v. Bieczynska aus Kragolewo, Sr. Guteb. v. Rowaleft aus Bufodo, Frau Guteb. v. Rattftein ans Pfaretie, I. in Do. 251 Breslauer= ftrage; bie orn. Raufleute Caro, Deifer und Grabowski aus Camter, Gr. Raufmann Graboweff aus Bronte, I. in Ro. 20 St. Abalbert; Gr. Guteb. Braneff aus Jastowo, fr. Apotheter Leinweber aus Clupce, I. in Ro. 168 Bafferftraffe: Sr. Raufmann Appineti aus Marichau, I. in Do. 124 St. Abalbert; Die Gru-Conducteurs Glabifch und Rungel aus Bentichen, I. in Do. 424 Gerberftraffe.

Bekanntmachung. Der bisponisble Theil bes Belaufs Miescisto, Obersförsterei Moschin, von 457 Morgen 3 Muthen Flächeninhalt, bei Bythin belegen, frei von allen Servituten, soll, einschließlich der Jagdgerechtigkeit, im Wege des Meistgebots veräußert werden.

Derselbe ist auf 3162 Athl. 20 Sgr. 8 Pf. abgeschäft.

Der Licitations. Termin wird im Amts, hause zu Duszuif auf den 7. Februar 1833 anberaumt, in welchem Kauflustige erscheinen wollen.

Wer zur Licitation zugelaffen werben will, muß 300 Athl. Caution bem Licistarions-Commiffario beponiren.

Uebrigens kann bie Karte bes Forstbelaufs, so wie bie Tare, in unserer Forst-Registratur in ben Diensistunden eingesehen werden.

Pofen, ben 28. Nobember 1832. Ronigl. Preuß. Regierung III. Obwieszczenie. Część Rewiru Mieścisko zwanego, do Nadleśnictwa Mosińskiego należąca, 457 morgów 3 pr. w przestrzeni swéy obeymuiąca, pod Bytyniem położona, wolną będąc od wszelkich służebności, łącznie z prawem polowania, w drodze licytacyi publicznéy sprzedaną bydź ma.

Część rewira rzeczonego czyli wartość tegoż na 3162 Tal. 20 sgr. 8 fen.

oceniona została.

Termin do licytacyi w domu urzędu ekonomicznego w Dusznikach na dzień 7. Lutego 1833 wyznaczono, na który chęć kupna maiących ninieyszém wzywa się. Chcący do licytacyi przypuszczonym być, winien w ręce Kommissarza licytacyinego 300 Tal. kaucyi złożyć.

Z resztą mappa rewiru leśnego, o którym mowa, iak niemniéy i taxa w Registraturze naszéy w godzinach służbowych przeyrzane bydź mogą.

Poznań, dnia 28. Listopada 1832. Król. Pruska Regencya III.

Bekanntmachung. Es soll ber hierselbst unter ber No. 200 gelegene, bem Gastwirth Ferdinand Rochlitz gehbzige, 8320 Athl. 16 Sgr. 2 Pf. taxirte Gasthof im Wege ber Exekution bffentslich an den Meistbietenden in den hier

am 10. November c.,

Obwieszczenie. Oberza w tuteyszém mieście pod liczbą 200 leżąca, Ferdynandowi Rochlicowi należąca i sądownie na 8,320 Tal. 16 sgr. 2 fen. oceniona, będzie drogą exekucyi w terminach

na dzień 10. Listopada r. b.,

den 11. Januar und ben 9. Marg f. anstehenden Terminen, wovon ber lette

anstehenden Terminen, wovon der lette peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käufer einladen.

Die Tare und bie Kaufbebingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Meferig, den 10. August 1832. Konigl. Preuß. Landgericht.

na dzień 11. Stycznia r. p., i na dzień 9. Marca r. p.

tu wyznaczonych, publicznie naywięcey daiącemu przedaną. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 10. Sierp. 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das im Derfe Jakubowo, Mogilnoer Kreises, unter No. 1 belegene, ben Gebrüdern Johann und Martin Hartwich zugehörige Grundstück, welches nach ber gerichtlischen Taxe auf 631 Athl. 28 Sgr. gezwürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Glänbigers bffentlich an den Meistsbietenden verkauft werden.

Bu bem Zwecke haben wir einen neuen Bietungs-Termin auf den 19. April c. vor dem Herrn Landgerichts = Rath v. Potrykowski Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, zu welchem Kauflustige vorsgelaben werden.

Die Tare und Bedingungen fonnen in unserer Registratur eingesehen werben. Gnesen, den 12. December 1832. Konigl. Preuß. Landgericht. Patent subhastacyjny. Posiadłość pod jurysdykcyą naszą w wsi Jakubowie, powiecie Mogilinskim, pod Nro. 1. położona, do braci Jana i Marcina Hartwichów należąca, która podług taxy sądownie sporządzoney na 631 Tal. 28 sgr. iest oceniona, na żądanie wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy nowy termin licytacyjny na dzień 19. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Potrykowskim Sędzią w mieyscu, na który zdolność kupienia maiących zapozy wamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno, d. 12. Grudnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationspatent. Die dem verstorbenen Landrathe Matheus v. Lispinsti, jetzt bessen Erben gehörige, im Mogilneer Kreise, Bromberger Departements, belegene adliche Herrschaft Kruchowo, bestehend:

1) aus dem Dorfe und Vorwerk Kru-

chowo,

2) aus bem Abbau Sutta,

3) and ben Haulandereien Grabowo, Dabrowo, Wyfno, Jaftrzembowo, Kurzegrzedy und Smolary,

4) aus dem Dorfe und Vorwerk Stryn= zewo pastiowe und der Haulanderei

Manisty,

5) aus drei Forstrevieren,

welche überhaupt auf

44,524 Athl. 13 Sgr. 9 Pf. gerichtlich abgeschätzt worden, soll Schulzten halber auf den Antrag eines Realgläubigers öffentlich meistbietend verkauft werden.

Die Bietunge-Termine find auf

ben 21. September c.,

den 21. December c,

und den 21. Marz 1833, von denen der letztere peremtorisch ist, vor dem Deputirten Herrn Landgerichts= Rath Jefel hieselbst angesetzt, wozu zahz lungsfähige Kaussustige mit dem Bemerken eingeladen werden, daß die Taxe in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Gnefen, ben 16. April 1832.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastecyiny. Maietność szlachecka Kruchowo zmarlego Mateusza Lipińskiego Radzcy Ziemskiego własna, w powiecie Mogilińskim Departamencie Bydgoskim położona, składaiąca się:

1) ze wsi i folwarku Kruchowo,

2) z obudowaney Hutty,

 z olędrów Grabowo, Dąbrowo, Wykno, Jastrzembowo, Kurzegrzędy i Smolary

4) ze wsi i folwarku Strzyżewo paszkowe, wraz z olędrami

Manisty,

5) ze trzech rewirów leśnych,

a która opółem na

44,524 Tal. 13 sgr. 9 fen. sądownie oszacowaną została, z powodu długów, na domaganie się realnego wierzyciela publicznie przez. licytacyą sprzedaną bydź ma.

Termina licytacyine wyznaczone

są na

dzień 21. Września c., dzień 21. Grudnia c., dzień 21. Marca 1833.,

z których ostatni iest zawity, przed Deputowanym Wnym Jekel Sędzią Ziemiańskim tu w mieyscu odbyć się maiący, na który zdolnych zapłacenia i chęć maiących nabywców z tą wzmianką zapozywamy, że taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Gniezno, d. 16. Kwietnia 1832. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Der Mühlen, gutebesitzer Johann Rathen zu Stampfemühle und die verwittwete Kaatz, Maria Elisabeth geborne Tillak, haben mittelst gerichtlichen Bertrages vom 22. September c. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerdes in ihrer künstigen. Ehe ansgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Filehne, ben 26. November 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Młynarz Jan Rathey w Stampfmühle i owdowiała Kaatz, Maryanna Elźbieta z domu Tyllak, kontraktem z dnia 22. Września r. b. wyłączyli w przyszłym ich małżeństwie wspólność maiątku i zarobku, co się ninieyszém do publicznéy podaie wiadomości.

Wieleń, d. 26. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhaftationspatent. Das im Ezarnikauer Kreise, in dem Dorfe Reuhbfen unter No. 28 belegene; dem Holständer Andreas Westphal zugehörige Grundstück, welches nach der davon aufgenommenen Taxe auf 537 Athl. 20
Ggr. gewürdigt worden, soll im Austrage des Königl. Landgerichts zu Schneisdemühl öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die BietungsTermine sind auf

ben 30. November, ben 31. December b. J. und ben 29. Januar k. J., Vormittags um 9 Uhr an hiefiger Gerichtsstelle angesetzt worden.

Besitzschigen Kaufern wird dieser Zerz min mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden foll, insofern gesetz= liche Grunde nicht eine Ausnahme machen. Patent subhastacyiny. Posiadłość nieruchoma w powiecie Czarnko-wskim, w wsi Neuhoefen pod Nrem. 28. położona, Andrzeia Westphal holędra dziedziczna, która podług sądownie sporządzonéy taxy na 537 tal. 20 sgr. iest oszacowana, ma bydź w skutku polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile publicznie więcey daiącemu sprzedana i termina licytacyi są

na dzień 30. Listopada, na dzień 31. Grudnia r. b. i na dzień 29. Stycznia r. p., zrana o godzinie 9. w mieyscu posiedzenia naszego wyznaczone.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o tych terminach z tą wzmianką, iż grunt ten więcey daiącemu przyderzonym zostanie, ieżeli prawne przeszkody niezrobią iakowego wyiątku.

Die Tare bes Grundftucts fann in ber hiefigen Regiftratur eingefehen werben. Filebne, ben 8. Oftober 1832.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Subbastationspatent. Das in Offromo unter Do. 39 am Marfte bele= gene, ben verftorbenen Gottlieb und Beate Gonichen Cheleuten zugehörige, als Gafthof benutte Grundftud, bend aus einem Wohngebaube, einem Stall und Debengebauden, zwei Stud Acter und einem Bauplage gur Scheune, welches alles auf 680 Rthl. abgeschätt worden, foll im Wege ber offentlichen Subhastation bem Meiftbietenben ber= fauft werben.

hierzu haben wir einen Termin auf ben 16. April 1833 Bormittage 9 Uhr, welcher zugleich peremtorisch ift, angefest, und es werden gu biefem bes fig= und zahlungefabige Raufluftige eins geladen, um ihre Gebote abzugeben, mo alebann bem Meifibietenben unter Borbehalt der Genehmigung des Ronigl. Landgerichts zu Rrotofchin, ber Bufchlag erfolgen foll.

Die Tare fann gut jeber Beit in uns ferer Regiftratur eingesehen und bie Raufbedingungen follen in termino licitationis bekannt gemacht werben.

Ditromo, ben 22. December 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Taxa posiadłości téy może w Registraturze naszéy bydź przeyrzaną. Wieleń, dnia 8. Października 1832. Król. Pruski Sad Pokoju.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość pod No. 39. w Ostrowie przy rynku położona, zmarłym Bogumił i Beacie Goy małżonkom przynależąca się, iako gościniec użyta, składaiąca się z domu mieszkalnego, z chlewa i przydomków, dwóch ról i placem na budowanie stodoly, co wszystko na 680 Tal. oszacowanym zostalo, ma bydź w drodze publiczney subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedana.

Celem tego wyznaczyliśmy termin na dzień 16. Kwietnia 1833. zrana o 9. godzinie, który też zaraz iest peremtoryczny, do którego nabycia i płacenia zdolnych, kupna ochote maiacych celem podania licyta swe zapozywamy, poczém naywięcey daiącemu pod zastrzeżeniem zezwolenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, przyderzenie nastapić ma.

Taxa może bydź każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzana, a kondycye sprzedaży zostana w terminie licytacyinym obwieszczone.

Ostrow, dnia 22. Grudnia 1832. Król. Pruski Sad Pokoju. Steckbrief. Der unten bezeichnete Martin Jefionfie micz, der wegen Diebstahls verhaftet gewesen, ift auf dem Transporte nach Koronowo zwischen hier und Patosé entsprungen.

Alle Civil, und Militair = Behörben werden ersucht, auf ihn Acht zu geben, und im Betretungsfalle verhaften und an das Königl. Inquisitoriat zu Koronos wo abliefern zu lassen.

Inomraciam, ben 8. Januar 1833. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Signalement.

Martin Jesionkiewicz, in Straszewo (in Polen) gebürtig, 24 Jahr alt, katholisch, 5 Fuß 6 Joll groß, Haare schwarz, Augen braun, Augenbraunen schwarz, Nase langlich, Jahne gesund, Gesicht oval.

Un ber linken Seite bes Salfes eine

geheilte Marbe.

Befleibung.

Ein hellblauer tuchener Bauermantel (Dponcza genannt), eine dunkelblaue Bauerjacke mit kurzen Aermeln, dunkelsblaue Hosen, gewöhnliche Bauerstiefeln, und runden Filzhut.

List gończy. Niżey opisany Marcin Jesionkie wicz, który za kradzież uwięziony był, znalazł na transporcie do Koronowa, między Inowracławiem a Pakością łatwość ucieczki.

Wszystkie woyskowe i cywilne władze wzywaią się ninieyszém, aby na tego zbrodniarza bacznie czuwały i tegoż w razie uchwycenia pod ścisłą strażą Król. Inkwizytoryatowi w Koronowie odesłać kazały.

Inowracław, d. 8. Stycznia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Rysopis.

Marcin Jasionkiewicz, w Straszewie w Polsce urodzony, 24 lat stary, katolik, 5 stóp 6 cali maiący, włosa czarnego, oczów szarych, brwiów czarnych, nosa pociąglego, zębów zdrowych, twarzy ścięgley.

Na lewéy stronie szyi ma zagoioną

bliznę.

Ubiór iego.

Jasno granatową chłopską opończą, ciemno granatowy kaftan z krótkiemi rękawami, ciemno-granatowe spodnie, zwyczayne chłopskie buty i kapelusz.

lohner Daniel Rebemann und beffen Che= fran , die Anna Sufanna geborne Freude verehelicht gewesene Jarminofa aus Bo= rowcer Solland, haben burch ben, por und am 15. December v. 3. abgefchlof= fenen Chekontrakt Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes fur bie Folge ausgeschloffen.

Dies wird gur Kenntniß bes Publici

gebracht.

Bnin, ben 4. Januar 1833. Ronigl, Preuf. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Der Tage- Obwieszczenie. Wyrobnik Daniel Redemann i żona iego Anna Zuzanna z Freudów owdowiała Jarminska z Borowickich Holendrów kontraktem pod dniem 15. Grudnia r. z. przed nami zawartym, wspólność dóbr i dorobku w małżeństwie swym na przyszłość wyłączyli.

> To ninieyszém do publicznéy podaiemy wiadomości.

Bnin, dnia 4. Stycznia 1833. Król, Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Die Mugufte Wilhelmine geborne Sentschel und beren Chemann, ber Konigl. Regierungs-Con= Ducteur Brendel biefelbft, haben laut Berhandlung vom 12. d. DR. die Gemein= fchaft ber Guter und bes Erwerbes unter fich ausgeschloffen.

Rrotofchin, ben 17. November 1832. Fürftlich Thurn=und Taxissches Fürftenthums-Gericht.

Obwieszczenie. Augusta Wilhelmina z Henczlów i małżonek téyże. królewski Konduktor Regencyiny Brendel podług czynności z dnia 12. b. m. wspólność dóbr i dorobku między sobą wyłączyli.

Krotoszyn, d. 17. Listopada 1832. Xiażęcia Thurn i Taxis Sad Xiestwa.